## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 193. Freitag, den 13. August 1847.

Ungekommene Fremde vom 11. Hugust.

Sr. Forftadminiftr. Toporowell aus Gras, Sr. Gafthofebef. Theprion aus Schmiegel, I. im Hotel de Vienne; fr. Buchhalter Emmel und fr. Inspettor Reinhold aus Stenfzewo, fr. Guteb, v. Jafinefi aus Bitatowice, I. im ichwargen Abler; fr. Buchbinder Deuß aus Czarnitau, I. im Hotel de Berlin; fr. hofrath Anorr aus Bafferhaufen, Die frn. Raufl. Ralmus aus Bojanowo, Leffer aus Stars gard, I. im Hotel de Saxe; Die Ben, Raufl, Landichoff aus Schwerin a. 2B., Cobn aus Plefchen, Sr. Gutep. Glogoweti aus Chwaltowto, I. im Gidenfrant; Sr. Probft Strybel aus Schrimm, Priebel aus Rilehne, Erasnofieldti aus Rempa, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb, v. Bafrgeweli aus Bufali, Frau Guteb. v. Buchlingta aus Twardowo, I. im Bagar; Sr. Belter, Infp. ber Feuer = Berf. . Gef. aus Coln, bie ben. Rauft. Lewin aus Berlin, Calmus aus Bojanomo, Gilbermann a. Glogav, Leffer aus Landsberg a. B., I. in Laut's Hotel de Rome; fr. Privat : Secretair Parterowicz und Gr. Raufm. Reich aus Gamter, Gr. Raufm. Landsberger aus Santompel, I. in 3 Rronen; Sr. v. Podewile, Rittmeifter im 7. Suf.=Regt. aus Schwerfeng, Frau Gerbereib. Daas aus Rogafen, die frn. Guteb. Graf Cjarnectt aus Gogolewo, v. Drweckt aus Erin, v. Biegansti aus Entowo, pratt. Argt Se. Dr. Sicherkiewicz aus Erin, 1. im Hotel de Baviere; Gr. Guteb. Spc aus Sloja, I. im Hôtel de Hambourg. in c lakeba A milera

and three local distinguished being being the large man architecture of the country Postania

god make 36, with 24, legicing

has lagrangered was accommon mich

1) Das Ronigliche Land = und Stadt : Gericht. Erfte Abtheilung. Pofen, den 6. Juni 1847.

Boictal - Citation. Auf die von den Rausseuten August Leibfried und Heinrich Schober zu Pforzbeim, als Cessionarien des Goldarbeiters Carl Gliasiewicz, wider den Uhrmachergesellen Johann Conrad und den Bladislaus Eliasiewicz als Erben der Wittwe Gophia Conrad, am 25. April 1846. wegen 300 Athle. nebst 5 procent Zinsen seit dem 1. April 1844. aus der gerichtlichen Urfunde vom 1. April 1844. angebrachte Klage wird der dem Ausenthalte nach unbefannte Bladislaus Gliasiewicz, welchem die hiesigen Justiz-Commissarien:

- 1) Douglas,
- 2) Giersch

su Mandatarien in Borschlag gebracht werben, zu bem zur Klagebeantwortung und mundlichen Berhandlung am 26. Oftober c. frühum 8 Uhr in unserem Sigungs= Zimmer Nr. 13 vor unserer Deputation anberaumten Termine hierdurch vorgeladen. Der Bladislaus Eliasiewicz wird aufgefordert, in demselben personlich oder durch einen zuläsigen Stellvertreter zu erscheinen, die Klage vollständig zu beantworten und die Urfunden, auf welche sich derselbe beruft, im Originale zu überreichen. Spätere, auf Thatschen beruhende Einreden konnen im Laufe der ersten Instanz uicht mehr berücksichtigt werden.

Der von bem Bladistaus Eliasiewicz erwählte Stellvertreter muß seinen Auftrag im Termine felbst nadweisen, wiorigenfalls auf den Antrag bes Rlagers angenommen werden wird, es fei fur benfelben Niemand erschienen.

Sollte ber Madislaus Gliasiewicz in Dem obigen Termine zur bestimmten Stunde weder perfonlich, noch durch einen zuläsigen, gehörig legitimirten Stellvertreter erscheinen, so werden die in der Rlage angeführten Thatsaden fur zugestanden angenommen und es wird, was den Rechten nach daraus folgt, im Erkenntniffe festgeseit werden.

2) Königl. Lande u. Stadtgericht Krol. Sad Ziemsko-miejski pofen, Erste Abtheilung, w Poznaniu, pierwszego wyben 2. Mai 1847. dzialu, dnia 2. Maja 1847.

Auf bem Grundstud der Jacob und Margaretha Undereichen Eheleute bes Kammereidorfes Unterwilde bei Posen Mr. 35., jest Rr. 24, steht Rubr. III. Rr. 1. eine Protestation pro conservands loco et jure auf Sohe von 417 Athlr.

Na gospodarstwie Jakóba Andersa i żony jego Malgorzaty we wsi kamelaryjnéj Dolna Wilda przy Poznaniu pod liczbą 35., teraz 24. leżącém, zahypotekowana jest w dziale III. Nr. 1. protestatio o zachowanie miej-

21 Sgr. 43 Pf. aus ber Dbligation vom 13. Mars 1805. fur Die Wittme und Geben bes Domainen : Intendanten und Generalpachtere Johann Jacob Borff, ole: Die Bittme Bilbelmine Worff ge= borne Endem, ben Carl Ludwig, Die Das thilbe Bilhelmire Mugufte und ben Fries brich Couard, Geschwifter Worff, ex decreto bom 23 December 1824. einges tragen. Bei ber Bertheilung ber Rauf= gelber biefes sub hasta verfauften Grund= ftude ift mit bem 300 Rthlr. betragenden Raufgelder=Rudftande besbalb eine Gpe= cialmoffe angelegt worden, weil die Borff= ichen Erben fich nicht gemelbet haben und das über die Doft fprechende Sypothefen: Dofument nicht beigebracht worden. biejenigen, welche auf Die angelegte Gpes cialmaffe ale Gigenthumer ber Gingange naber bezeichneten Spothefenforderung als Ceffionarien, Pfand : ober fonftige Briefeinhaber Unfpruche gu haben glaus ben, werden hierdurch vorgeladen, fich binnen 3 Monaten und fpateftene in bem bagu am 22. September b. 3. Bors mittage 11 Uhr por bem Deputirten Rams mergerichte: Uffeffor Bolff in unferm In= ftruftionegimmer anftebenden Termine bei Bermeidung ber Musichließung zu melben.

sca i prawa dla 417 tal. 21 sgr. 43 fen. zobligacyi z dnia 13. Marca 1805. r. na rzecz wdowy i spadkobierców Jana Jakóba Worff, poborcy i jene. ralnego dzierzawcy dobr narodowych, mianowicie zaś na rzecz wdowy Wilhelminy Worff z domu Sydow i Karola Ludwika, Matyldy Wilbelminy Augusty i Fryderyka Edwarda rodzeństwa Worff na mocy rozrządzenia zd. 23. Grudnia 1824. Przy podziale summy szacunkowej na gospodarstwo to droga subhastacyi przedane, została z zaleglej summy kupna wynoszącej 300 tal. dla tego massa specyalna założona, ponieważ spadkobiercy wspomnionego Worffa się nie zgłosili i dokumentu na wymieniona wierzytelność wystawionego niezłożono, zapozywają się przeto wszyscy. którzy do zalożonej massy specyalnej jako właściciele summy hypotecznej na wstępie bliżej oznaczonej cessyonaryusze, posiadacze zastawni, listowni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, najpó. źniej w terminie dnia 22. Września r. b. o godzinie 11. zrana w izbie naszej instrukcyjnéj przed delegowanym Assessorem Wolff pod uniknieniem wyłączenia zgłosili.

Obwieszczenie. Wzywa a się niniejszem sukcessorowie następnie wymienionych osób:

a) w szpitalu w Koźminie w dniu 1. Stycznia 1830.r. zmarłej Mz-

<sup>3)</sup> Bekanntmachung. Die Erben nachstehend benannter Personen:

a) ber im hoepital zu Rozmin am 1. Januar 1830. verftorbenen Das

riane gebornen Pietruschke I. voto Fiebig, II. voto Sachweh ober Sachwiß,

b) bes am 2. August 1829. in Boret verftorbenen Probses Jacob Go-

bođi,

c) ber am 24. September 1833. in Zdung verftorbenen Balbina Alberti gebornen Bonciechowefa,

d) bes in Robylin am 5. Febr. 1835. verftorbenen Scharfrichtere Johann Chriftian Ermbicher ober Irmbicher

e) bes am 27. Oftbr. 1841. in Pogo= rzella verftorbenen Gartners Tho= mas Foregpaniak,

werben aufgefordert, sich zur Geltends machung ihrer Anspruche auf den Nachlaß ber Erblasser binnen 9 Monaten, spatetene in bem auf den 22. Novems ber 1847. fruh 9 Uhr in unserem Geschäftslotal vor dem Herrn Landgerichtstath Sachse angesetzen Termine zu melzben, widrigenfalls sie prakludirt, und das porhandene Bermögen als herrenloser Nachlaß dem Königlichen Fistus wird zugesprochen werden.

Rrotofdin, ben 21. Januar 1847.

4) Mothwendiger Vertauf. Land = und Stadtgericht ju Rempen.

Das bem Abalbert Brettschneiber gebbrige, ju Olfgna sub Rr. 45. belegene Grundfud, Puftlowie Ratay genannt, ryanny z domu Pietruschke, I. voto Fiebig, II. voto Sachweh vel Sachwitz,

b) w Borku w dniu 2. Sierpnia 1829. r. zmarłego proboszcza Jakoba Sobockiego,

c) w Zdunach w dniu 24. Września 1833. zmarlej Balbiny Albert z domu Wojciechowskiej,

d) w Kobylinie w dniu 5. Lutego 1835. zmarlego kata Jana Krystyana Ermbscher albo Irmbscher,

e) w Pogorzeli w dniu 27. Października 1841. zmarłego ogrodowego Tomasza Forszpaniaka.

aby dla uzasadnienia swych pretensyj do pozostałości spadkodawców
w 9 miesięcach a najpoźniej w terminie dnia 22. Listopada 1847.
o godzinie 9. zrana przed deputowa
nym Sędzią Ziemiańskim Ur. Sachse w
posiedzeniu Sądu naszego oznaczo
nym się zgłosili, bo w razie przecis
wnym prekludowani i znajdujący się
majątek jako pozostałość do nikogo
nienależąca Królewskiem ufiskusowi
przyznany zostanie.

Krotoszyn, dnia 21. Stycznia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Kempnie.

Nieruchomość tak nazwana Pustkowie Ratay, w Olszynie pod Nr. 45. położona, do Wojciecha Bretschneiabgefdatt auf 1078 Rtblr. 5 Ggr. 10 Df. gufolge ber, nebft Sppothetenfchein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= aufehenden Zare, foll am 28. Detober 1847. Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Berichtoftelle fubhaftirt werben.

Mlle unbefannten Real= Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Ter= mine zu melben.

Intenier prekluzvi zelovi zarodzela

Der dem Aufenthalte nach unbefannte Befiger Abalbert Brettichneider wird hierzu offentlich vorgeladen. im die 218 3auf

Rempen, Den 26. Juni 1847,

tergutebefiger Ludwig v. Tichepe und befe szlacheckich Ludwik Tschepe i tegoż fen Chefrau Auguste geborne b. Dergen, malżonka Augusta z domu Oertzen gu Broniewice, haben nach erreichter Mas z Broniewig, wylączyli po dojściu jorennitat ber Legtern mittelft Bertrages pelnoletności ostatniej według układu pom 23. Juni 1847. Die Gemeinschaft z dnia 23. Gzerwca 1847. wspólność ber Guter ausgeschloffen, baus maigtku.

Trzemejano, ben 9. Juli 1847. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

6) Nothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna.

jest 681 in ber Schlofgaffe gelegene zamkowej ulicy pod Nr. 804. na te-Bohnhaus bes Schloffermeiftere Johann raz 681. polożony, Janowi Samue-Samuel und beffen Chefrau Sufanna lowi Kusch ślusarzowi i tegoż mal-Eleonore Ruid, abgeschätt auf 492 Ril. Zonce Zuzannie Eleonorze należący, 15 fgr. gufolge der, nebft Soppotheten. oszacowany na 492 tal. 15 sgr. wedle ichein und Bebingungen in ber Regiftratur taxy, mogacej być przejrzanej wraz

der należąca, oszacowana na 1078 tal. 5 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registra. turze, mabyć dnia 28. Paździer nika 1847. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu posiedziciel Wojciecch Brettschneider zapozywa sie niniejszém publicznie.

Kempno, dnia 26. Czerwca 1847.

5) Bekanntmachung. Der Rits Obwieszczenie, Właściciel dobr

Trzemeszno, dnia 9. Lipca 1847.

Landeund Stadt: Bericht ju Sad Ziemsko-miejski and and Liffa. incentuil almanus, dil w Lesznie.

Das in ber Stadt Liffa unter Do. 804 Dom mieszkalny w Lesznie na

einzuschenden Tare, foll am 25. Dos z wykazem hypotecznym i warunka. Dember 1847 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubbaffirt merben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftens in Diefem Ters mine zu melben.

Die dem Aufenthalte noch unbefannten Realpratendenten werden biegu offentlich porgelaben. office w termination

Liffa, ben 5. Juli 1847.

mi w Registraturze, ma być dnia 25. Listopada 1847, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem nosiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele realni zapozywają się niniejszem publicznie.

Leszno, dnia 5. Lipca 1847.

Befiner Monthert Brett febre Bekanntmachung. Bom 1. Januar 1848 ab wird die Abgaben : Erbes bung fur die Benugung ber, über die Rete bei Ratel und Daterte fuhrenden Bruden und des zwischen beiden Bruden belegenen Dammes, auf ein oder drei Sabre ans bermeit perpachtet werden. Bur Ausbierung Diefer Dacht ift jum 6. Geptember b. 3. Bormittage 10 Uhr ein Ligitatione : Termin im Dienftgelaffe bee Roniglichen Steuer = Amte Dotel, wofelbft, fo wie bei une Die Pachtbedingungen von heute ab mabrend ber Dienfiftunden eingesehen werden tonnen, angesett worden. Dur bispofitionefahige Perfonen, welche vorber mindeftene 140 Rthlr, boar ober in ans nehmbaren Staatepapieren bei bem Ronigl, Steuer - Umte Rafel ober bei une gur Siderheit niedergelegt haben, werben jum Bieten jugelaffen alderen wie bei

Bromberg, ben 30. Juli 1847. Ronigl. Saupt. Steuer : Umt.

- ters dun stno? Joinga Die geftern Abend 113 Uhr erfolgte gludliche Entbindung feiner geliebten Frau Elmina geb. Cholk von einem gefunden Madden beehrt fich, fratt befonbefonderer Meldung, gang ergebenft anzuzeigen. Dojen, ben 11. August 1847. Dichaelis, Feuerwerte Lieutenant in Der 5. Urt. = Brig.
- Das in der States for name Da bad Die Berlobung unferer alteften Tochter Bertha mit bem herrn Louis Ralmus aus Bojanowo beehren wir und fate jeder befonderen Deldung, allen Bermandten und Freunden bierdurch ergebenft anguzeigen.

Pofen, ben 12. August 1847. E. S. Jacoby und Frau.

Mls Berlobte empfehlen fich Bertha Jacobn, Louis Ralmus.

20. Muguft c. Bormittage 9 Uhr in dem auf dem Martte hiefelbst belegenen, ben Schmidtschen Cheleuten gehörenden Bohnhause No. 175., ein Fernrohr, Globus, Doppelflinte, biverse Bilder, eine Uhr und andere Mobilien meistbietend öffentlich gegen gleich baare Bablung verkaufen. Birnbanm, den 8. August 1847.

Sauftmann, Ronigl. Land = und Stadtgerichte. Sefretair.

- Die in dieser Zeitung so vielfach angeregten Klagen gegen die hoben Brodpreise und die dem Publikum gegebene, auf vielen Irrthumern beruhende Berechonung des Auhens der hiesigen Bader, veranlaßt und das Publikum dahin aufzustlären: daß die Bader bei der so bedeutenden hiesigen und auswärtigen Concurrenz gewiß zu solidern Preisen das Brod geliesert hatten, wenn sie durch die jetzige Mahlonoth nicht gezwungen waren, von dem Monopole des herrn Dampsmuhlenbesitzers Krotofil Gebrauch zu machen und ihm Bier und Funf Thaler pro Scheffel Roggenmehl zahlen zu muffen. Der oben eitirte Calculator wolle gefälligst genau den Nutzen des herrn Krotofil bei dem jetzigen Roggenpreise von t 2 bis 15 Athlr. pro 18 Mehen berechnen und gleichzeitig veröffentlichen, ob die Backer bei diesen Mehlpreisen billigeres Brod zu liefern vermögen, und ob es nicht nothwendig erscheint, dem herrn Krotofil eine Concurrenz zu verschöffen. Mehrere hiesige Backer.
- 13) Bekanntmachung. Das Dominium Jarocin, Pleschener Kreises, verlauft am 1. September d. J. im Wege der diffentlichen Lizitation die sammtlichen Schaafe der neu angekauften Guter Bacharzewo und hilarowo, bestehend aus 900 Stuck zweis und dreijährigen zur Jucht tauglichen Mutterschaafen und hammeln, so wie 250 Stuck gut ausgewachsenen Lammern, parthieenweise zu 50 Stuck an den Meists bietenden gegen baare Jahlung. Es werden gleichzeitig aus der Stammschäferet Bogustaw 30 bis 40 Stuck zweis und dreijährige Sprungbocke (Lichnowstische Race) veräußert. Die Lizitation wird im Bachorzewer hofe um 9 Uhr fruh angehen.
- 14) Bairifd Bier in befter Qualitat ift wieder vorrathig. Louis Ruhnaft.
- 15) Gine moblirte Stube nebft Entree ift fofort Markt Mo. 89. à 4 Rthlr. pro Monat zu vermiethen.
- 16) Alle Gefinde Bermietherin empfichlt fic, und wird ftete bemuht fein, Aufetrage jur größten Bufriebenheit auszuführen Mie:hofrau Groß, Wilhelmoftr. 24.

- 17) Gold= und Silbermaaren = Ausbertauf. Da ich mein Gefcaft icon Ende biefes Monats ichließe, so vertaufe ich um schnell zu raumen, zu bedeutend billigen Preisen. E. F. Baumann, Martt No. 80. fcbrag über ber hauptwache.
- 18) Bur Bermiethung einer Wohnung, eines Labens und zweier Keller in ben Gebauben ber Roniglichen Luifenschule fieht Mittewochen ben 18. b. Mts. in bemfelben Termin an. Posen, am 10. August 1847. Dr. Barth.
- 19) Bunderschone frische Tischbutter erhielt ich so eben und verfaufe bieselbe ju 6 Sgr. bas Pfund, bei großerer Quantitat billiger. Auch schone Citronen jum billigften Preise. Ifaac Reich, Bronterfir, No. 1.
- 20) De um. Sonnabend ben 14. d. M. (auf vieles Berlangen): Gine italien nische Sommernacht, Bal en Salon, bal champetre, mit und ohne Maste, nebst Rongert bei großer Illumination. Anfang 9 Uhr. Billets für herren à 10 Sgr. find im Geschäft der herren Gebr. Richter auf der Bilbelmöstr, und in meinem Lotale, desgleichen an der Kasse à 15 Sgr. zu haben. Auf jedes herrn-Billet fann eine Dame frei eingeführt werden. Damen-Billets allein à 5 Sgr. Das Arranges ment wird ein seltenes Schauspiel barbieten und ladet ergebenst ein Bornhagen.

Petannemachung Das Danielas Practa, Viciococcació Carfout

5) Cine mbblirte Ginbe nebft Entete ift fofert Marte 920, 89. a. & Rible, pro

market Bier a befer Statiste iftenteber voralling. Louis Rubnaffe

26) Als Gefende Deirieberfer ausguführen. Ableihafen Gen hemante fein, Anfeimelfer 38.